## Nº 76.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, ben 30. Marg 1830.

Angekommene Frembe bom 27. Mary 18301 Sr. Raufmann Fetich aus Thorn, I. in No. 1. St. Martin; Sr. Raufmann Sert aus Ungarn, I. in Do. 256. Breslauerftrage; Sr. Apothefer Rleim aus Robylin, I. in No. 136. 2Bilhelmöftraffe.

230m 28. Mara.

Sr. Erbherr Rowinstl aus Swinary, Sr. Erbherr Bronifowsti aus Golestewfi, fr. Friedendrichter Tyridi aus Samter, fr. Friedendrichter Berdenefell aus Schrim, I. in No. 168. Wafferftrage.

Nachweifung ber bei bem Dber-Doft-Umter befindlichen Retourbriefe, berem Abfender unbefannt find.

a sandi nodvosta

the former bio bear March of ride

official IL No. of the Spirite

reing cing decrease in a control of

- 1) Schirm in Grunberg ..
- Wilczynski in Kalisch. 2)
- Kaburich in hamburg. 3)
- Barnidi in Domachowo bei Goffim 4)
- Raminell in Drapftanti bei Samter 5)
- Morre in Lubowo bei Ginefen: 6)
- Schmidt in Frankfurt a; b. D. 7)
- Lefzeguneti in Roning 8)
- Maslowsfi in Mur. Gosling. 9)
- Ranholz im Jera-TO)
- Liemer in Dhornif. 11)
- Rogalinefi in Golajemto bei Gordien. 12):
- 13) Balesta in Krafau.
- Rrambach in Liffa. 14)

Bekanntmachung.

Die Michalina v. Koczorowska zu Bomblin bei Dbornif hat bei erlangter Bolliabrigfeit die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Ches manne, Grasmus v. Dobrzycki, ausges fcbloffen, mas biermit befannt gemacht mirb.

Pofen am 22. Februar 1830. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Ur. Michalina Koczorowska w Bomblinie pod Obornikami po doyściu doletności wspólność maiątku i dorobku z swym małżonkiem Ur. Eraz. mem Dobrzyckim wyłączyła, co się ninieyszem uwiadomia.

Poznań d. 22. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent. Patent Subhastacyiny.

No. 48. belegenen, gerichtlich auf 1653 Rthl. 27 fgr. abgeschätten und sub hasta geftellten Grundftude haben wir ei= nen Termin auf ben 19. Juni cur. Bormittags um 9 Uhr vor bem Land= Gerichte-Uffeffor Jeifet in unferm Partheienzimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einlaben, bag bem Meiftbietenben ber Bufchlag er= theilt werben wird, wenn nicht rechtli= che hinderniffe eintreten, und die Tare und Bebingungen in unferer Regiftratur eingefeben werden tonnen.

Zugleich werben bie bem Namen und Aufenthalte nach unbefannten Erben ber angeblich zu Czenstochau im Jahre 1813 verftorbenen Balbina p. Paproda, für welche Rubr. II. No. 2. im Sypothes fenbuche eine jahrliche Rente von 100 Rlor, poln. eingetragen ift, unter ber Bermarnung vorgelaben, baf bei ihrem Musbleiben bennoch biefe Poft, ohne baß es ber Probuttion bes baruber fprechens

Bur Fortsetzung ber Licitation bes fie- Do kontynuowania licytacyi tu na felbit, in ber Borftadt Fischerei unter Rybakach pod Nro. 48. położoney, sadownie na 1653 tal. 27 śgr. oszaco. wanéy i do subhastacyi przedstawionéy nieruchomości, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Czerwcar, b. przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Jeisek w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiacych z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

> Zarazem zapozywaią się z nazwiska i pobytu niewiadomi sukcessorowie Balbiny Paprockiev w Czesto. chowie w roku 1813. zmarłey, dla któréy Rubr. II. Nro. 2. w xiędze hipotek roczny dochód złotych roc pol. zaintabulowany, pod tem zagrożeniem, iż w przypadku niestawienia się summa ta bez potrzeby pro-

- Harris

den Documents bedarf, gelofcht werden wird.

Posen den 1. März 1830. Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Jum Verkauf bes im Inowraclawer Kreise, im Domainen-Ante Gniewsowo, belegenen, dem Florian Knwert gehörisgen, auf 90.15 Athl. 1 sgr. 6 pf. abgeschästen Erbrachts = Vorwerkes Ebrzzsstowo, stehen im Wege der nothwendisgen Subhastation die Vietungs-Termine auf den 27. November d. I., den 27. Februar 1830, und der peremstorische Termin auf den 28. Mai 1830, vor dem Herry Landgerichts, Math Krause Morgens um 9 Uhr an hiessiger Gerichtssselle an. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur einsgeschen werden.

Bromberg ben 6. Juli 1829. Konigl. Preuß. Landgericht

Edictal=Citation.

Ueber den Nachlaß des zu Palczyn unter dem 29. August 1827 verstorbe= nen Gutsbesitzers Carl Ludwig Busse ist heute der Concurs eröffnet worden, und wir haben zur Liquidation aller Fordes rungen an die Masse einen Termin auf den 19. Juni 1830 Bormittags um 9 Uhr in unserm Instruktions= Zimmer vor dem Herrn Instruktions= Ferichts= Ussessor Der=Landes=Gerichts= Unsessor v. Forestier angeseizt, zu weldem wir alle unbekannte Gläubiger unter der Warnung vorladen, daß die

Mrcf. Frustr Sad Otherstein

dukowania na to będących dokumentów wymazaną będzie.

Poznań d. 1. Marca 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Do sprzedaży Folwarku dziedziczno-dzierzawnego Chrząstowaw Powiecie Inowrocławskim Ekonomii Gniewkowskiey położonego, do Floryana Kuwerta należącego, na 9015 tal. 1 śgr. 6 fen. oszacowanego, termina licytacyjne na dzień 27. Listopada r. b., dzień 27. Lutego 1830. r., peremtoryczny termin zaś na dzień 28. Maia 1830. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim o godzinie 9. zrana w lokalu tuteyszymsądowym wyznaczony został. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Karola Ludwika Busse, dziedzica dóbr Palczyna pod dniem 29. Sierpnia 1827 roku zmarlego otworzony został w dniu dzisieyszym konkurs, wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi na dzień 19. Czerwca 1830. o godzinie 9tey zrana w Izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Forester Assessorem Sądu Nadziemiańskiego i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tem zagrożeniem za-

Ausgebliebenen mit allen ihren Anspruchen an die Masse pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Glaubiger auferlegt werden soll.

Denjenigen, welche keine Bekannt=
ichaften am hiesigen Orte haben, wer=
ben die hiesigen Justig = Commissarien
Brix, Schopfe, Nafalest und Bogel in
Borschlag gebracht, die sie mit gehöri=
ger Information und Bollmacht zu ver=
sehen haben.

Bromberg ben 28. December 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

pozywamy, iż niestawaiący z pretensyami swemi do massy prekludowani, i wieczne im milczenie wtéy mierze przeciwinnym wierzycielom nakazane zostanie.

Tym, którym w mieyscu tuteyszym zbywa na znaiomości, podaiemy UUr. Brixa, Szepke, Rafalskiego i Vogel Komnissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Bydgoszcz d 28. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zum Nachlasse bes Böttchers Joshann Kostanowicz gehörige, hier unter Mo. 23. belegene Grundstück nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 166 Athl. 20 fgr. gewürdigt worsten ist, soll auf den Antrag der Gläusbiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden und der Bietungs-Termin ist auf den 18. Mai cur. vor dem Landgerichts-Nath Fischer Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Raufern wird biefer Zermin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 25. Januar 1830. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Pile pod Nrem. 23. położona, do pozostałości bednarza Jana Kostanowicza należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 166 tal. 20 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie nay więcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Maia r b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sadu naszego W. Fischer w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

w Pile dnia 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiktal=Citation.

Auf bem im Plefchner Kreife belege= nen Gute Mamoty fteht Rubr. III. No. 3. eine Poft von 133 Athl. 10 fgr. für Die Joseph von Rzepnickischen Tochter ohne Angabe ihres Namens, ihrer Bahl und ihres Aufenthalts ex agnitione des fruhern Befigers eingetragen. Diefelbe ift nach ber Angabe ber jegigen Befiger bezahlt; darüber fpricht bie beigebrachte Quittung vom 18. Juni 1798. Da indeffen auf Grund ber letten, ihrer mangelhaften Form und befondere bes mangelhaften Legitimations-Beweises wegen, bei ben Sypotheten = Acten Die Lo= fchung nicht erfolgen fann, fo haben bie letigen Befiter, ale:

1) ber Frang Xawer v. Swinarsti,

2) die Johann und Ludovifa v. Roczo= romofischen Cheleute,

auf dffentliches Aufgebot diefer Post ans

getragen.

Wir fordern daher die Joseph v. Mzepnickischen Tochter, deren Erben, Cessisnarien oder die sonst in deren Rechte getreten sind, auf, in dem am 19. Juli 1830 Vormittags um 9 Uhr vor
dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Hennig anberaumten Termine personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte, zu welchen ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien

- 1) Juftiz-Commiffions, Rath Pilasti,
- 2) Landgerichts=Rath Brachvogel,
- 3) Juftig-Commiffarius Panten,
- 4) Juftiz-Commifftone-Rath Digloffe-

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Mamoty w Powiecie Pleszewskim położonych, Rubrica III. No. 3. pozycya tal. 133 śgr. 10 wy. noszaca, dla córek Józefa Rzepnickiego bez podania imienia, ilości i mieysca zamieszkania tychże, na mo. cy przyznania dawnieyszego dziedzica iest zapisana. Summa takowa podług twierdzenia teraźnieyszego dziedzica iest zaplacona, iak kwit złożony z dnia 18. Czerwca 1798. okazuie. Gdy atoli na mocy kwitu tego z powodu nieformalności tegoż a szczególniey z powodu niedostatecznego dowodu legitymacyinego, przy aktach hypotecznych wymazanie pozycyi rzeczonéy nastąpić nie może, przeto dziedzice teraznieysi. mianowicie:

- 1) Ur. Franciszek Xawery Swinar-
- 2) Ur. Jan i Ludowika malżonkowie Koczorowscy,

publicznego pozycyi teyże wywołania się domagali.

Zapozywamy przeto córłi Józefa Rzepnickiego, sukcessorów tychże, cessyonaryszów lub tych, którzy iakimkolwiek sposobem w przwa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 19. Lipca 1830. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Hennig Sędzią wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawni dopuszczalnych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości

5) Candgerichts-Rath Gregor, in Vorschlag gebracht werden, zu erscheisnen, und ihre etwanigen Ansprüche an die oben benannte Forderung nachzuweissen, widrigenfalls sie-mit ihren Ansprüschen an dieselbe präcludirt, ihnen besthalb ein ewiges Stufchweigen auferslegt, und die Post im hypothekenbuche gelbscht werden wird.

Rrotoschin ben 21. Januar 1830., Ronigl. Preuf. Landgericht.

UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Panten, Pigłosiewicza, Gregor przedstawiamy, stawili i prawa swe do pretensyi powyżey rzeczoney wykazali; w przeciwnym razie z pretensyami swemi w tey mierze mieć mogaćemi wyłączonemi i wieczne w tym względzie nakazane im będzie milezenie, wymazanie zaś pozycyi w księdze hipoteczney nastąpi.

Krotoszyn d. 21. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die unter unferm Gerichtsbezirte im Difrzeszower Rreife belegene Gerrichaft Dftrzefgow mit allem Bubehor foll auf brei Jahre, von Johanni 1830. bis babin 1833, offentlich an ben Meifibie= tenben verpachtet werden. Wir haben gur biefem Behufe einen Licitatione=Ter= min auf ben 18. Mai b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Roquette im unferm Gerichte = Locale angesett, und laden Pachtluftige vor, fich einzufinden und ihre Gebote abzugeben. Die Pacht= bedingungen follen im Termine befannt gemacht werben.

Krotofchin ben 8. Februar 1830. Konigl. Preuf. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Maiętność Ostrzeszow w obwodzie Sądu naszego w powiecie Ostrzeszowskim położona, z wszelkiemi przyległościami na trzy lata od S. Jana 1830. aż do tego czasu 1833. publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawioną być ma. Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyjny nadzień 18. Maia r. b. o godzinie gzrana przed deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, zapozywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takowym stawili i licyta swe podali.

Warunki dzierzawne w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 8. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański-

Befanntmachung.

Der Salomon heim und die Rofalie geborne Bloch in Pleschen haben vor ihren Berheirathung mittelft Contracts Obwieszczenie.

JPan Salomon Heim i Rozalia z Blochów zamężna Heim w Pleszewie przed zaślubieniem swoim na mocy bom 4. October 1828, verlautbart resp. am 14. December 1829 und 27. Ja= nuar 1830, die Gütergemeinschaft in ih= rer jetzt schon bestehenden She ausgesschlossen. Dies wird hierdurch zur ds= sentlichen Kenutuiß gebracht.

Rrotoschin den 18. Februar 1830. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

kontraktu z dnia 4. Października 1828. ogłoszonego resp. dnia 14. Grudnia 1829. i 27. Stycznia 1830. wspólność maiątku w małżenstwie swem iuż teraz istnącem wyłączysi, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Krotoszyn d. 18. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Jum diffentlichen Verkauf bes zu Pinsne Mr 25 belegenen Pflaumschen Hausses nebst dazu gehörigen 2 Garte, zussammen auf 275 Athle. gewürdigt, wird hiermit Termin auf den 15. Mai d. J. Vormittags 10 Uhr an Ort und Stelle zu Pinne angesetzt.

Camter ben 28. Februar 1830.

Rbnigt. Preuß. Friedensgericht.

Proclama.

W celu sprzedaży publicznéy domu do Pflaumów należącego, w Pniewach pod No. 25. położonego, wraz do tegoż należącemi 2ma ogrodami, co wszystko ogółem na 275 tal. sądownie oszacowane, wyznacza się termin na dzień 15. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. na mieyscu w Pniewach.

Szamotuły d. 28. Lutego 1830. Królew, Pruski Sąd Pokoju.

#### Publicandum.

Das sub Nr. 111 hier stehende, 94 Rthlr. 7 Sgr. taxirte Wohnhaus, nebst Topfer-Breng-Ofen, wird zufolge Auftrages des Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meseriß, im Termin den 15. Mat d. J. an den Meistbietenden verkauft, zu welchem wir Käufer einladen.

Die Tare kann zu jeder Zeit eingeseben und die Bedingungen werden im Ters min bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 19. Februar 1830. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Domostwo 94 tal. 7 sgr. otakowane, Nr. 111. tu oznaczone, wraz z
piecem garncarkim, zostanie na zlecenie Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza na terminie
15. Maia r. b. więcey ofiaruiącemu
sprzedanym; do czego kupna ochotę kupna maiących zachęcamy.

Cena może bydź codziennie przeyrzaną, a warunki zaś zostaną na terminie ogłoszone.

Międzychod d. 19. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Es wird hiermit zuröffentlichen Rennts Podaie sie do publiczney wiadoniß gebracht, daß nach bem vor und am 4. October pr. zwischen ber verwitt= wet gewesenen Conditor Rrause, Char, lotte geborne Latife und ihrem jegigen: guft Friedrich Mobr, errichteten Che-Contract die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen worden ift.

Bromberg ben 24. Mary 1830. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

mości, iż podług kontraktu przedślubnego między Charlotą z domu-Latzke, wdową po cukierniku Krause pozostałą a teraźnieyszem iey mę-Chemann, bem Stellmacher-Meifter Un= Zem stelmachem Augustem Fryderykiem Mohr przed nami na dniu 4. Października zeszłego roku: zawartego wspólność maiątku i dorobku wyłączona została:

Bydgoszcz d. 24. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Ronigli Bandgerichts wird Unterzeichneter im Termine ben 5. April c. Bormittage um 10 Uhr in ber Stadt 3bung verschiebene, im Bege ber Erecution abgepfandete Begenftanbe, beftehend aus:

1) I Wagen,

2) verschiedenes Mobiliare, Glas- und Porcellain-Baaren,

bffentlich an ben Deiftbietenbem gegen gleich baare Bezahlung in Courant vers Kaufen.

Arotofchin ben 26. Mary 1830.

Der: Land = Gerichte = Erpebient Varrand.

Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego maią bydź przez podpisanego w terminie dnia 5. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. w mieście Zdunach różne w drodze Exekucyi wyfantowane obiekta, składaiace sie:

I) z wozów i

2) różnych ruchomości, także szkła i porcelany,

publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane.

Krotoszyn dnia 26. Marca 1830. Expedyent Król. Sądu Ziemiańskiego Barrand.